# CURRENDA II.

### A. D. 1879.

#### L. 5409/78.

Polecenie missyi katolickiéj w Norwegii i Laponii gorliwości i łaskawości P. T. Duchowieństwa Dyecezalnego.

Pod dniem 20. Września 1876. L. 3359. Kurenda XV. jakoteż pod dzień 27. Grudnia 1877. L. 5658. z r. 1877. Kurenda I. z r. 1878. polecaliśmy missyą katolicką w Norwegii i Laponii gorliwości i wspaniałomyślności P. T. Duchowieństwa Dyecezalnego. Polecenie to nie było bezowocne, albowiem Przewielebni dusz pasterze pośpieszyli ze składkami swemi dosyć znacznemi, w celu poparcia celów duchownych téj missyi. Wkładki te zostały doręczone W. O. Bernardowi Prefektowi Apostolskiemu w Norwegii i Laponii, a to za pośrednictwem Nuncyatury Apostolskiej we Wiedniu. Świeżo nawet bo 22. Grudnia 1878. pod L. 5535. przesłał Biskupi Konsystorz do Nuncyatury Apostolskiej we Wiedniu nową składkę w kwocie 54 złr. 63 centów wal. austr. Obecnie tenże sam Prefekt Apostolski Bernard pismem swem datowanem ze Rzymu dnia 11. Grudnia 1878. poleca swą missyą miłości chrześciańskiej wiernych Dyecezyi tutejszej, i wspaniałomyślności Wielebnego Duchowieństwa. W odezwie swej do dobroczyńców opisuje stan missyi katolickiej w Norwegii i Laponii:

Od przylądka Lindenaes w 58° szerokości połn. aż do północnego przylądka w w 71° zajmuje Missya Norwedzka 7 stacyi; każda z nich posiada dom missyjny, kościół lub kaplicę, zatrudniających 13. missionarzy, stacye te są:

- 1. Christiania z kościołem i 2. szkołami, jako też z zakładem dla ubogich dzieci z okolicy, któreby z braku podobnego zakładu nie miały sposobności do przygotowania się do pierwszéj komunii. Instytutem tym i szkołą dla dziewcząt zarządzają siostry ś. Józefa czyli Józefitki.
- 2. Friderikshald z kościołem wykończonym i na służbę Bożą oddanym, pod tytułem ś. Piotra.
  - 3. Bergen z nowym kościołem pod wezwaniem ś. Pawła i ze szkołą jedną.
- 4. Throndhiem, stacya ta poświęcona jest najsłodszemu Sercu Jezusa, tutaj dopiero rozpoczęta jest budowa kościoła, plebanii i szkoły.
  - 5. Tromsö, z kościołem i szkołą.
  - 6. Altengaard, stacya ta ma dużą kaplicę ś. Józefowi poświęconą i szkołę.

7. Hammerfest gdzie się znajduje kaplica szczupła.

W każdéj z tych 7 stacyj znajduje się nadto kongregacya nawróceń, w któréj odprawia się nabożeństwo, nauki i instrukcye missyjne zostają udzielane.

Stan materyalny tych missyj jest bardzo mizerny, jednak miłość chrześciańska i gorliwość o pomnożenie chwały Bożej nie szczędzi ofiar, aby potrzebom materyalnym missyi zaradzić.

Co się tyczy objawów życia duchowego przyznać trzeba, że missya wystawiona jest na częste dotkliwe próby i doświadczenia smutne, jadnakowoż za łaską Boga postęp jest coraz silniejszy ku dobremu i ku pomyślnemu rozwojowi. Rok rocznie 25 do 40 osób przechodzi na łono kościoła katolickiego, w podróży mojéj roku 1877. odbytéj (pisze O. Bernard) udzieliłem 42 osobom Sakramentu Bierzmowania, po pajwiększéj części dorosłym i świeżo nawróconym. Missya doznaje powszechnego szacunku i poważania, na kazania uczęszczają także liczni Protestanci, kościoły nasze się pomnażają bez obudzenia niechęci lub zawiści. Norwegia, która gwałtem kościołowi została wydartą, wstępuje pośpiesznym krokiem na drogę do zbawienia, w czasach najnowszych dała tego dowód publiczny, albowiem na sejmie uchwalono 88 głosami przeciw 22 artykuł o wolności religijnej, na mocy którego do urzędów publicznych nie tylko Luterani, ale wszyscy innego wyznania chrześciańskiego przypuszczeni być mogą. Król tylko, ministrowie i sędziowie muszą należeć do kościoła luterskiego, inne urzędy mogą zajmować i katolicy, a nadzieja jest, że i to ograniczenie z biegiem czasów będzie zniesione.

Najgorętszém życzeniem Missyi jest wybudowanie kościoła w Hammerfest najodleglejszéj miejscowości na kuli ziemskiéj, położonéj 70° 45" szerokości północnéj blisko przylądka północnego.

Mieścina ta mała założona w najnieurodzajniejszej glebie, między nagiemi skałami, jest środkowym punktem handlu rybiego, tranu rybiego a szczególniej sztokfiszów. Przystań tej mieściny jest wolna od lodu, dzięki wpływowi meksykańskiej rzeki (Golfstrom), a mimo lkomiesięcznego braku słońca, nawiedzają tę mieścinę okręta liczne różnych narodów. Ta mieścina słusznie nosi nazwę "bramy północnej ziemi". Z tego powodu bardzo stosownie oddała Missya tę stacyę opiece ś. Michała Archanioła, który jest patronem kościoła i stróżem świata, on postawion na strażnicy Pańskiej, jemu tedy stacya Hammerfest oddana w opiekę i na cześć Jego ma być kościół wybudowany.

W tym cele udaje się Missya do szlachetności sere pobożnych i o cześć Bożą dbałych, aby składkami przyszli Missyi w pomoc nietylko na zbudowanie tego kościoła, ale nadto na poprawe kościoła ś. Józefa w Altengaard, aby ten kościół jako też i dom mieszkalny parafialny od zimna uchronić i zabezpieczyć, tutaj bowiem zima trwa pełne 9 miesięcy, a słońca 3 miesiące nie widzimy.

Misya Dobrodziejom szlachetnym wzajemnie się wywdzięczyć stara, albowiem co sobota odprawia się msza ś. za wszystkich Dobrodziejów żyjących, co miesiąc jest msza ś. żałobna za spokój duszy Dobrodziejów umarłych i prócz tego odprawia się co Piątek pier-

wszy w miesiącu msza ś. na cześć najsłodszego serca Jezusa za wszystkich tych, którzy się składkami na cele Missyi północnej zajmują.

Wszystkie dary raczą szanowni Bracia odsyłać na ręce swych Ordynaryatów, które takowe doręczą podpisanemu Prefektowi Apostolskiemu za pośrednictwem Nuncyatury Wiedeńskiej. Można także odesłać w prost pod adresem: B. Bernard Prefekt Apostolski w Christianii w Norwegii.

Oby szczególniejsze błogosławieństwo najsłodszego Serca Jezusa, ochrona ś. Michała Archanioła i opieka ś. Józefa stała się udziałem wszystkich Dobroczyńców Missyi, to jest naszém gorącem pragnieniem i nieustanną modlitwą.

#### B. Bernard,

Prefekt Apostolski w Norwegii i Laponii.

O téj saméj Missyi pisze Missyonarz Apostolski Hagemann do pisma katolickiego Germania z Hammerfestu. Za mojém staraniem postawiono tutaj pierwszy kościół katolicki od czasu zaprowadzenia w tym odludnym kraju chrześciaństwa Wiele się wprawdzie w kraju tym zrobiło, ale wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, gdyż na całej ogromnej przestrzeni Finmarken-Laponia pracuje tylko 5 Missionarzy. Do przeszkód niemałych na jakie natrafiamy, jest to, że 4—5 miesięcy obchodzić się musimy bez słońca, a w ciemności tej grubej i przy przeszło 30 stopniowych mrozach nie można missyi odbywać. Nadto mieszkańcy tego kraju są bardzo rozproszeni, (9 na milę kwadratową) a ztąd wszelkie podróże kosztują wiele, co więcej, Missyonarze nasi znać muszą trzy języki, t. j. norwedzki fiński i lapoński, jeśli mają być wszystkiem dla wszystkich. Przed 30 laty i jednej książki katolickiej nie było w rękach ludu. Do dziś można było zaledwie o 30 książek się postarać. Na pytanie czy każdy Lapończyk jest ochrzczony, nie można stwierdząco odpowiedzieć. Ostatecznie polecam mój kościółek opiece miłosierdzia ludzkiego.

Określiwszy stan missyi katolickiej w Norwegii i Laponii; polecamy takową wspaniałomyślności i gorliwości Przewielebnego Duchowieństwa o chwałę Bożą i zbawienie bliźnich. W przesyłaniu składek chętnie przewodniczyć będziemy jak to dotąd czyniliśmy.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 5. Stycznia 1879.

#### L. 5240/78.

# Dzielka JX. Gondka, pod tytułem: Gorzalka źródłem wszelkich zbrodni i Dolina Jozafata wyszty w 4 wydaniu w Krakowie.

Znane P. T. Duchowieństwu dziełka JX. Gondka Plebana w Krzyżanowicach "Gorzałka źródłem wszelkich zbrodni w obec Boga i ludzi, które na litewski język zostało przełożone, jakoteż dolina Jozafata, wyszły obecnie w 4tem pomnożonem i poprawnem

wydaniu w Krakowie. Gdyby który z P. T. szanownego duchowieństwa chciał te dziełka nabyć, niechaj się uda wprost do autora, a otrzyma znacznie taniej, niemal za koszta druku.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 9. Grudnia 1878.

#### L. 195.

Podziękowanie Dyrekcyi zakładu głuchoniemych we Lwowie za otrzymaną składkę 26 złr. 68½ cent.

Pod dniem 24. Maja 1878. L. 1928. ogłosiliśmy w kurendzie XVII. wezwanie do składek na zakład głuchoniemych we Lwowie, a uzbieraną kwotę 26 złr. 68½ ct. w. a. odesłał Biskupi Konsystorz pod dniem 22. Grudnia 1878. L. 5532. do Lwowa z zapewnieniem, że dalsze datki, któreby wpłyneły przesłane zostaną. Dyrekcya tegoż zakładu pod dniem 6. Stycznia 1879. L. 1. oznajmia, że należyte za ten dar dobroczynny podziękowanie zostało równocześnie ogłoszone w gazecie Lwowskiej i gazecie Narodowej a uprasza P. T. Duchowieństwo o łaskawą pamięć w zbieraniu składek na tak dobroczynny a jedyny w kraju instytut.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 15. Stycznia 1879.

#### N. 308.

Contestatio receptæ quotæ 54 fl a. v. pro missionibus in Norvegia et Laponia.

In nexu cum provocatione Nostra ex 5. Januarii. 1879. N. 5409 ex 1878. qua missionem Norvegianam commendavimus pietati ac zelo P. P. Venerabilis Cleri Dioecesani notificamus, Nos accepisse litteras Nuntii apostolici Viennae, in quibus contestatur receptionem quotae 54 fl. v. a. tenor litterarum harum est sequens:

Illustrissime ac Reverendissime Domine.

Honori mihi est certiorem reddendi Dominationem Vestrum Illmam ac Reverendissimam una cum humanissimis Suis litteris die 22. Decembris a p. sub N. 5535. datis, rite me accepisse florenos 54, qui in Sua dioecesi pro missionibus catholicis in Norvegia et Laponia collecti sunt.

Meum erit curare, ut haec pia oblata ad suam destinationem quam primum promoveantur.

Interim cum sensibus peculiaris meae observantiae permaneo.

Viennae die 13. Januarii 1879.

Dominationis Vestrae Illmæ ac Rmæ Humil, Addimus Servus

Ludovicus

Archiepiscopus Thessalonicensis, Nuntius Apostolicus.

E. Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 17. Januarii 1879.

#### L. S/prez.

#### Wezwanie do zbierania świętopietrza z okazyi léj rocznicy koronacyi miłościwie nam panującego Papieża Leona XIII.

Pod dniem 1. Stycznia 1879. L. 343/prez. 1878. zawezwaliśmy wszystkich wiernych Dyecezan do składania świętopietrza solenniejszego 4 razy do roku mianowicie. 2. Lutego, w święta M. B. różańcowej, niepokalanego poczęcia N. M. P. i w dzień odpustu tytularnego Patrona kościoła. Obecnie zbliża się pierwsza rocznica koronacyi miłościwie Nam panującego Papieża Leona XIII. który wybrany 28. Lutego 1878. na dniu 3. Marca ukoronowany został. W dniu tym Arcybractwo Świętopietrza w Rzymie, którego Naczelnikiem jest Książe Altieri, składać będzie Ojcu świętemu nie tylko swe życzenia, ale nadto uzbierane we wszystkich Dyecezyach włoskich świętopietrze, którém swoją wiarę, swoją miłość i przywiązanie ku stolicy Piotrowej czynnie okazać pragną.

Arcybractwo to wystosowało i do Dyecczyi Naszéj swą odczwę w tym celu, abyśmy się doń przyłączyć i uzbierane świętopietrze przesłać chcieli. W myśl tedy téj odczwy i w myśl listu Naszego pasterskiego w kurendzie I. ogłoszonego wzywamy Przewielebnych dusz pasterzy, aby w dzień N. M. Oczyszczenia t. j. 2, a następnie 9. Lutego szczególniejszą przemową zachęcali Wiernych do składania świętopietrza, a uzbierane natychmiast, najdalej do 15. Lutego Biskupiemu Konsystorzowi bezpośrednio odcsłali, w celu uwiadomienia a względnie doręczenia takowego Arcybractwu S. Piotra w Rzymie.

Z Prezydyum Biskupiego, w Tarnowie dnia 20. Stycznia 1879.

#### L. 1437/78.

#### Wykaz sprawionych rzeczy i przedsiewziętych reparacyj przy kościolach i plebaniach w Dekanacie Łąckim.

(Ciąg dalszy do kur. XXVI. z r. 1878. str. 208.)

Wykaz sprawionych rzeczy i przedsiewziętych reparacyj przy kościele i plebanii w Krościenku i w Grywałdzie (ad Krościenko) częścią przez ks. Michała Szota, częścią
przez parafian od r. 1865 aż do końca r. 1877.

#### A. Kościół w Krościenku.

1. Pokryto blachą wieżę kościelną kosztem 1020 złr. ks. Proboszcz dał 20 złr. 2. Odzłocono 5 bocznych ołtarzy za 560 złr. ks. Proboszcz dał 30 złr. 3. Odzłocono i odmalowano Ambonę za 115 złr. ks. Proboszcz dał 10 złr. 4 Odmalowano kościół i zakrystyą za 500 złr. ks. proboszcz dał 20 złr. 5. Otynkowano i obielono kościół zewnątrz za 160 złr. 6. Wymurowano przysionek (babiniec) za 200 złr. 7. Zreparowano organy za 100 złr. ks. Prob. dał 15 złr. 8. Odzłocono dwie figury w wielkim ołtarzu za 20 złr. ks. Proboszcz dał 10 złr. 9. Zreparowano i odmalowano olejną farbą dwa konfesyonały za 20 złr. ks. Proboszcz dał 10 złr. 10. Dano nową podłogę w nawie kościoła i w zakrystyi 70 złr. 11. Sprawiono nowe ławki 50 złr. 12. Sprawiono kropielnicę marmuro-

wą za 27 złr. 60 cent. 13. ks. Proboszcz sprawił lampnice przed Najśw. Sakr. z chińskiego srebra za 28 złr. 14. Sprawiono fotel do kościoła za 42 złr. 15. Pajak ze szkła krzyształowego ze składek za 155 złr. 16. Jan Wodecki c. k. notaryusz sprawił 12 lichtarzy na wielki Ołtarz za 98 złr. 17. Michał Gaweł sprawił kielich srebrny za 100 złr. 80 cent. 18. Dwa sztandary z adamaszku ze składek za 60 złr. 19. 1. Choragiew krzyżową z adamaszku ze składek za 50 złr. 20, 1. Choragiew żałobną także ze składek za 35 złr. 21. Baldachim sprawiono ze składek za 60 złr. 22. Kanony na wielki ołtarz z ramkami złoconemi sprawił ks. Proboszcz za 6 złr. 23. Kapę białą jedwabną sprawiła Zofia Komorek za 70 złr. 24. Ornat biały sprawiła Zofia Komorkowa za 45 złr. 25. Ornat biały sprawiła Wiktorya Homińska za 60 złr. 26. Ornat żółty sprawił Jozef Żabiński za 40 złr. 27. Ornat żałobny sprawił Bartłomiej Wójcik za 27 złr. 50 cent. 28. Sukienkę na Cyboryum sprawił Józef Żabiński za 5 złr. 29. 2 Obrusy sprawiła Helena Meusowa za 12 złr. 30. Albę sprawiła Stanisława Poruszyńska za 6 złr. 31. Poduszkę na Oltarz sprawiła Marya Huberowa za 6 złr. 32. Obrus sprawił ks. proboszcz za 8 złr. 33. Albe sprawił ks. proboszcz za 6 złr. 34. ks. proboszcz dał oprawić mszał za 4 złr. 35 ks. proboszcz sprawił 2 pary ampułek, naczynia na Oleje św., flakony na kwiaty, lampy, paski, kwiaty sztuczne na ołtarze, kosztem 29 złr. 50 cent. 36. Na reparacya bielizny kościelnéj i sprawienie 3 komeżek, korporałów, humerałów i t. d. wydał ks. proboszcz 15 złr. w. a. 37. Albe sprawił Józef Lazarowicz 5 złr. 38, Wyzłocono 2 kielichy kosztem 15 złr. ks. prob. dał 5 złr. 39. Sprawiono figurę Matki Boskiej za 20 złr. 40. Dwie bursy do chorych sprawił ks. proboszcz za 9 złr. 41. Tuwalnią sprawił ks. proboszcz za 14 złr. 42. Sukno na stopnie przed W. Ołtarz sprawiło Bractwo Różańcowe za 12 złr. 43. Sprawiono szafę na schowanie aparatów kościelnych za 15 złr. ksiądz proboszcz dał 5 złr, 44. Pobito gontem część dachu na kościele za 50 złr. 45. Naprawiono mury około dwóch cmentarzy kosztem 60 złr.

#### B. Kościólek w Grywaldzie.

46. Odzłocono 3 ołtarze kosztem i ze składek gminy 346 złr. 47, Pobito gontem część kościoła za 90 złr. 48. Sprawiono chorągiew adamaszkową za 48 złr. 49. Sprawiono 2 mniejsze chorągwie za 50 złr. 50. Do dwóch chorągwi dokupiono materyi za 38 złr. 51. Figurę Matki Boski sprawił Michał Majchrowicz 53 złr. 52. kapę żałobną sprawił Michał Majchrowicz za 20 złr. 53. Kanony na wielki ołtarz sprawił ks. proboszcz za 3 złr. 54. 4 lichtarze odmalowano za 2 złr. 55. Obmurowano cmentarz za 45 złr. 56. Obrus sprawiono ze składek 7 złr. 50 cent.

#### C. Budynki Plebańskie.

57. Zreparowano plebanią to jest: dano nowe okna, drzwi, podłogi, piece, odmalowano 2 pokoje kosztem ks. proboszcza 170 złr. 58. Na ogrodzenie, zasadzenie drzewek owocowych w ogrodzie i t. d. wydał ks. proboszcz 120 złr. 59. Dla zabezpieczenia prawa propinacyjnego wybudowano kosztem ks. proboszcza karczmę za 1000 złr. 60. Zreparowano budynki gospodarskie a mianowicie: dano w budynku mieszkalnym nowe drzwi, okna, podłogi, piece, pokryto częściowo gontem stodoły, stajnie, szpichlerze i t. d. na co wydała konkuren-

cya 62 złr. 55. cent. a ks. proboszcz 330 złr. razem 392 złr. 55 cent. Ogólna suma wydatków 6388 złr. 45 cent. Na pokrycie powyższej kwoty wydali parafianie 4520 złr. 95 cent. w. a. a ks. proboszcz 1867 złr. 50 cent. w. a. z własnych funduszów.

Wykaz sprawionych rzeczy kościelnych i plebańskich w kościele Ląckim do r. 1878.

1. Restauracya obrazu św. Kunegundy w wielkim ołtarzu oprócz wiktowania artysty 110 złr. 2. Przerobienie i rozszerzenie mensy i stopnie wielkiego ołtarza 15 słr. 3. Odsrebrzenie 4. figur na wielkim ołtarzu 25 złr. 4. Wyzłocenie puszki na komunikanty 20 złr. 5. Wiszadła do ornatów 5 złr. 6. Wyzłocenie baranka w promieniach 4 złr. 60 cent. 7. Ławka przed ołtarzem i gradus 25 złr. 8. Poduszka na ołtarz wielki i sukienka na puszkę 20 złr. 9. Listwy czy gzymsy w wielkim ołtarzu 5 złr. 10. Nowa trumna do egzekwij. 8 złr. 11. Antypedyum z Krakowa złotem szyte 50 złr. 12. Statua św. Cecylii na organ 12 złr. 13. Tabernakulum przerobione i odzłocone 22 złr. 14. Monstrancya stara w Warszawie przerobiona i odzłocona 50 złr. 15. Cztery lichtarze odsrebrzone 12 złr. 16. Alba i komża nowa 15 złr. 17. naprawa mszału 2 złr. 18. Lampiarz z chińskiego srebra 60 złr. 19. Czarna zasłona na wielki post 11 złr. 20. Dwa okna w zakrystyi i szyby w kościele 7 złr. 21. Kielich z chińskiego srebra 20 złr. 22. Ampułki 10 złr. 23. 14. Stacyj z ramami 100 złr. 24. Dwie stuły do chrztu 6 złr. 25. Ornat nowy i dwie dalmatyki 140 złr.

#### II. Reparacya budynków.

4. Plebania z fundamentu przerobiona t. j. podłogi, sufity, okna, drzwi, posadzki 890 złr. 2 Malowanie, tapetowanie i napuszczenie posadzki 156 złr. 3. Przerobienie studni 55 złr. 4. Brama furtki i sztachety 50 złr. 5. Muru kilkadziesiat łokci koło ogrodu 20 złr. 6. Podebranie i naprawa piwnic 12 złr. 7. Zbudowanie lodowni nowéj 40 złr. 8. Szczepy owocowe z Węgier i od różnych właścicieli 34 złr. 9. Posadzka w sali do połowy dwa razy odnowiona 20 złr. 10. Wapna dwa korce na zniszczenie grzyba 6 złr. 11. Podmurowanie stajni i obor z rezerwoarem na gnojówkę 30 złr. 12. Nowy piec na sale 22 złr. 13. Gontów 30 kóp na naprawę wozowni, stajni i szoru u stodoły 15 złr. 14. Cieśli 3 złr. 15. Dylowanie krowiarni 8 złr. 16. Podpieranie słupami stodoły 5 złr. 17. Poszywanie onéjże co rok 24 złr. 18. Poprawa załamiska w dachu na plebanii 4 złr. 50 cent. 19. Lepienie stajen 4 złr. 20. Naprawa co rok murów koło ogrodu najmniéj 24 złr. — Naprawa budynków, 1422 złr. 50 cent. Rzeczy kościelne 644 złr. razem 2066 złr. 50 ct.

#### Łącko dnia 30. Czerwca 1876.

Prócz tego wspólnym kosztem z parafianami sprawiono: 1. Dwanaście dużych lichtarzów za 372 złr. 2. Odzłocono i odmalowano 3 ołtarze za 530 złr. 3. Trzy chorągwie sprawiono za 160 złr. 4. Otrynkowano cały kościół zewnątrz 800 złr. 5. Obmurowano kościół i otoczono stacyami 1000 złr. 6. Powiększono cmentarz parafialny za 327 i obmurowano za 300 złr. 7. Sprawiono trzy piękne dzwony 2500 złr. 8. Przestawiono

stodołę, wozownię, pobito dachy na 2 kaplicach i na plebanii 500 złr. 9. Zrestaurowano organ i powiększono pedałem kosztem przeważnie X. Prob. 500 złr. 10. Postawiono nową wikarówkę 600 złr. Razem. 7089 złr. Doliczywszy do tego 2066 złr. wydano razem 9155 złr.

Łącko 9. Września 1877.

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

N. 5774. R. D. Valentinus Mastelski, Coop. in Czaniec, translatus est ad Debica et R. D. Stephanus Górowiecki, Cooperator in Debica, translatus est ad Zdzarzec.

N. 5640. Clar. et A. R. Krzysiak Joannes, Dr. s. Theologiae, institutus est 30. Dec. 1878. pro beneficio in Ropczyce.

R. D. Franc Ratowski, Administ. in Ropczyce, mansit ibidem qua Cooperator. N. 5511/878. R. D. Franciscus Kamski, Coop. in Zdzarzec, translatus est in eadem qualitate ad Cmolas.

N. 5345. A. R. Josephus Komorek, Curatus in Chocznia, nominatus est Decanus Wadowicensis N. 1/praes A. R. D. Jacobus Kubala, Curatus in Bestwina, obtinuit usum R. et M. cum annulo.

N. 99. R. D. Franciscus Irzyński, Coop. in Zakliczyn ad Dunajec, applicatus est qua II. Cooperator ad Radłów.

N. 114. A. R. Franciscus Chwistek, Vice-Decanus et Parochus in Ostrowsko et Białka, nominatus est post resignationem Rmi Komperda, Decanus Neoforensis.

A. R. Leopoldus Chmielowski, Parochus in Szaflary, nominatus est Vice-Decanus Neoforensis.

N. 119. A. R. Adalbertus Kowalik, Decanus et Curatus in Łęki, obtinuit usum R. et M. cum annulo.

N. 223. R. D. Joannes Leja, Coop. in Jakóbkowice, applicatus est qua II. Cooperator in Szaflary.

N. 257. A. R. Casimirus Buczkowski, Vice-Decanus et Parochus in Góra Ropczycka, nominatus est Decanus Ropczycensis.

#### Piis ad aram suffragiis commendatur.

N. 441. Anima A. R. Franc. Joseph. Tureczek, emer. Decani Źywiec. et Parochi in Milówka qui die 22. Januarii 1879. Sacramentis moribundorum provisus anno aetat. 70. sac. 45 vita hac functus est.

## E. Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 25. Januarii 1879.

### JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.